## Posener Intelligenz Blatt.

Dienstag, ben 18. Mart 1828.

Angekommene Frembe vom 15. Marg 1828.

Hr. Erbherr Binkowski aus Mierzejewo, Hr. Pachter Bleszonski aus Bobros wnik, I. in No. 168 Wafferstraße; fer. Reg. Kondukteur Sydow aus Samter, I. in No. 384 Gerberstraße.

## Subhaffations=Patent.

Der unter unserer Gerichtsbarkeit in ber Stadt Fordon unter No. 71 belegene, dem Lischlermeister Vernhard Zwierfischen Erben zugehörige Bauplatz nebst Zubehör, welcher nach der gerichtlichen Tare, incl. der dazu gehörigen 275 Athlr. Bauhülfs- und Feuerentschädigungs-Gelder auf 661 Athlr. 23 sgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Patent Subhastacyiny.

Plac budynkowy pod Jurysdykcyą nasząw mieście Fordonie pod No. 71. położony sukcessorów Stolarza Bernarda Zwierskiego należący wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney inclusive należących do niego 275. Tal. iako pieniędzy na zapomożkę budowania i wynadgrodzenie ogniowe przeznaczonych, na Antrag der Erben Theilungshalber diffentslich an den Meistbietenden verkauft werzen, und ist der peremtorische Wietungs-Termin auf den iten April d. J. Bormittags 9 Uhr vor dem Herrn LandsGerichts-Reserendarins Wessel allhier angesetzt. Besiksähigen Käusern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gedote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem Termine einem Jeden frei, uns bie etwa bei Aufnahme ber Tape vorgesfallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 7. Januar 1828.

Ronigt, Preng. Landgedrit.

Tal. 661. śgr. 23. feu. 4. oceniony został, ma by źnażądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany, którym końcem licytacyjny termin peremtoryczny na dzień 1. K wietniar. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Wessel Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego tutey w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tymże z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie

wymagały powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydźmoże.

Bydgoszcz dnia 7. Stycznia 1828. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Subhaftatione : Patent.

Das in ber Stadt Schonlanke unter Mro. 111 belegene bem Tuchfabrifanten Lutwig Spude jugehbrige Grundftud nebst Bubehor, welches nach ber gericht= lichen Tare auf 1113 Rthir. 5 fgr. ge= würdigt worden ift, foll auf ben Antrag der Gländiger Schuldenhalber öffentlich an ben Meiftbietenben verkauft werben, und ift ber Bietungs = Termin auf ben 15ten April 1828, Bormittage 9 Uhr vor dem Landgerichte = Rath Rruger im Landgerichts-Gebaude angefett. Befitfabigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, baß bas Grundfluck bem Meiffbietenben juge= fchlagen werden foll, insofern nicht ge= fenliche Grunde eine Ausnahme nothwen= dig machen.

Die Taxe kann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Schneibemuhl den 10. December 1827.

Konigh Preuß, Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Trzciance pod No. 111. położona do sukiennika Ludwika Spude należąca, wraz z przyległościami która podług taxy sądownie sporządzoney na 1113. Tal. 5. sgr. iest oceniona, na žądanie wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin na dzień 15. Kwietnia 1828. zrana o godzinie 9. przed Sedzią Ziemiańskim Kriiger w mieyscu posiedzeń Sądu wyznaczony.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniemiem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie zaydą

przeszkody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź može.

w Pile dnia 10. Grudnia 1827. Królewski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung. Zufolge Auftrages des Königl. Land= Gerichts gu Fraustadt, haben wir gum offentlichen Berkauf bes, ben Graupner Johann Gottfried und Anna Rofina ReilObwieszczenie.

W skutek polecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży domu tu w mieyscu pod lifchen Cheleuten zugeborigen biefelbft un= ter No. 657 auf ber Schmiedegaffe befe= genen Saufes nebft einem bagu gebori= gen Stampfhaufe und einem Uderftude, zwei Gewende lang und 75 Beete breit, welches auch ein fleines Stud Biefe ent= halt, zusammen auf 450 Rthlr. gericht= lich abgeschätzt, im Wege ber nothwendi= gen Subhaftation einen peremtorischen Termin auf ben 22ften Upril b. 3. Vormittage um g Uhr in unserm Ge= richte-Locale anberaumt, zu welchem wir Besithfähige und Rauflustige mit dem Bemerfen einlaben, daß ber Meiftbietens be bes Zuschlags gewärtig fenn kann, in= fofern nicht gesetzliche hindernisse eine Ausnahme nothig machen-

Die Taxe kann zu jeder schicklichen Beit in unferer Regiffratur eingesehen merben-

Rawicz ben 12. Januar 1828. Konigl. Preuß. Friedensgericht. na bydz może.

czbą 657, na ulicy Kowalskiey położonego wraz do niego należącey oleynicey i iednem kawałem roli dwa staia długości i 75. zagonow szerokości, który kawałek łaki w sobie zaymuie, Janowi Bogumiłowi i Annie Rozynie małżonkom Keil przynależącego, ogółem na 560. Tal. sadownie otaxowanego, droga potrzebney subhastacyi termin peremtoryczny na dzień 22. Kwietniar. b. zrana o godzinie q. w lokalu urzędzenia naszego, na który ochote kupna i zdolności do posiadania maiacychz tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tym iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrza-

Rawicz dnia 12. Stycznia 1828. Król. Pruski Sąd Pokoiu.